ale A

Nº 98.

# Posener Intelligenz - Blatt.

Mittwoche, den 7. December 1825.

Angekommene Fremde vom 1. December 1825.

herr Gutsbesiger v. Bątowski aus Biskupice, hr. Gutsbesiger v. Ilowiedi aus Rucz, hr. Gutsbesiger v. Brzeski aus Jabkowo, hr. Gutsbesiger von Swingrest aus Turostowo, Frau Gutsbesigerin v. Ibijewska aus Tursko, herr Ober-Controlleur Mierzewski aus Goftyn, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den gten December.

Herr Graf v. Borzewsti aus Ugofze, Hr. Gutsbesitzer v. Awiledi aus Robninit, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. v. Neumann aus Schrimm, Hr. von Grudomsti aus Ralisch, Hr. Gutsbesitzer v. Gorzensti aus Karmin, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Den 4ten December.

Frau Gutsbesitzerin v. Kossinska aus Gorka-Largowo, l. in Nro. 1 St. Martin; fr. Gutsbesitzer v. Sarnowski aus Borzejewo, Hr. Gutsbesitzer von Jaraszewsk aus Bonikowo, l. in Nro. 1 16 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sto=kowski aus Petrikau, l. in Nro. 391 Gerberstraße.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag des Eurators, soll bas zur Joseph v. Miaskowskischen Consurs = Masse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Rthlr. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich

Patent Subhastacyiny.

1101.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Węgierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim położone w roku zeszłym na tal. 24,538 śgr. abgeschätte Rittergut Wegierefie, meift= bietend verlauft werden.

Die Victunge Termine fichen auf den 18. October c., den 18. Januar 1826., den 18. April 1826.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Land = Gerichts = Referendarins Kantaf in unserem Instructions = Zimmer an. Rauf = und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, ent= weder in Person oder durch gesetzlich zu= lässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtiz gen, daß der Zuschlag an den Besibie= tenden ersolgen wird, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gesstatten.

Die Tare kann in ber Registratur ein= gesehen werden.

Posen ben 23. Juni 1825. Sonigl. Preuß. Landgericht.

11 fen. 7 sądownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będa.

Termin licytacyi na dzień 18. Października r. b. dzień 18. Stycznia 1826. dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochorę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zur Ignah Slanskischen Concurs = Masse gehörige zu Moschin unter Nro. 119. (sonst 118) belegene, auf 554 Kthlr. 21 fgr. 3 pf. gerichtlich abgeschätzte Haus nebst Hofraum, Stall, und Gartensück, welches Letztere 70 Fuß lang und 80 Fuß breit ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation Patent Subhastacyiny.

Dom do massy konkursowey Ignacego Słańskiego należący, w Mosinie pod Nr. 119 (dawniey 118) położony, na 554 Tal. 21 sgr. 3 fen. sądownie oszacowany, wraz z podworzem, staynią i kawałkiem ogrodwiz 70 stóp długości i 80 stóp szerokości się składającem, ma bydź dro-

bffentlich meistbiefend verkauft werben, wozu ber Dietungs-Termin auf ben 17. Januar 1826. Vormittags um 10 Uhr vor bent Deputirten Landgerichts= Math Kaulfuß in unferem Gerichtsschlosse anberaumt worden ift.

Rauflustige und Besithfähige werben baber zu biesem Termin eingeladen, und hat ter Meistbietende ben Zuschlag, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnhme zulassen, zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 19. September 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht,

gą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termin licytacyi na dzień 17. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Kaulfusem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym został.

Ochotę kupna i zdołność posiadania maiących wzywamy więc na ten termin, a naywięceydaiący, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą bydź wnaszéy Registraturze przeyrzane,

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Worlabung.

Manager Sad Zementer

bears availage greener

Auf ben Antrag bes Vermundes bes Minorennen Wahlpahl und unter Gesnehmigung der Vormundschafts-Behörde ist über den Nachlaß der verstorbenen Benjamin und Anna Rosina geborne Stora Wahlpahlschen Shelute der erbeichaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet und die Stunde der Eröffnung auf heute 12 Uhr Mittags bestimmt worden.

Es werben daher alle diejenigen, welche an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen vorgeladen, im denr auf Zapozew Edyktalny.

notation religious age des religions

Na wniosek opiekuna nieletnich Wahlpahl i z zezwoleniem władzy opiekuńczey process sukcessyino likwidacyjny nad pozostałością zmarłych Beniamina i Anny Rozyny z Storow małżonków Wahlpahl otworzonym, godzina otwarcia na dzień dzisieyszy o godzinie 12. w południe oznaczoną została.

Zaczem zapozywaią się wszyscy ci, którzy do tey pozostałości pretensyc mieć mniemata, 'aby się w dniu ben 25. Februar' 1826 vor bem Landgerichts = Referendarius Struensee Vormittags um 9 Uhr in unserem Partheienzimmer anstehenden Liquidationse Termine personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenzalls aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanisgen Vorrechte für verlustig erklärt und damit an daßenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratenbenten, welche perstonlich zu erscheinen verhindert werden, und denen es hier an Bekanntschaft mansgelt, werden die Justiz = Commissarien Landgerichtsrath Bon, der Justiz = Commissarius Mittelstädt und v. Przepalkowski in Borschlag gebracht, die sie mit Vollmacht und Information versehen konnen.

Pofen ben 3. October 1825. Konigl. Preuß, Landgericht. 25. Lutego 1826. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee przedpołudniem o godzinie 9. w naszéy izbie instrukcyinéy w wyznaczonym likwidacyjnym terminie osobiście lub przez dopuszczalnych pełnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, że wszelkie swe prawa pierszenstwa utracą i tylko do tego co po zaspokoieniu meldujących się wierzycieli w kassie pozostanie, odesłani będą.

Ci zaś pretendenci, którzy osobiście stanąć nie mogą, ż którym na znaiomości zbywa, takowym proponuią się Kommissarz Sprawiedliwości i Sędzia Boy, Komissarze Sprawiedliwości Mittelstaedt, i Przepałkowski, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Die haupt-Ausfertigung bes zwischen bem General Joseph von Diemojewski

Zapozew Edyktalny.
Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między Jeneralem
Józefem Niemojewskim a Rochem
Drwęskim o dobra Opalenica i Silinko w dniu 12. Czerwca 1805 zawar-

und bem Rochus von Drwedfi, unterm 12ten Juni 1805 gefchloffenen und an bemfeiben Tage recognoscirten Pacht= und respective Pfandfontrafte über die Gater Dpalenica und Gilinto und bes Dach= trags bagu vom 24. Juni 1805 und recognoscirt am 29. Juni 1805, ift bem bon Drwesti abhanden gefommen, und bisher nicht ausgemittelt worden, es werden baher biefe Dofumente auf fei= nen Untrag hiermit aufgeboten, und alle Inhaber biefes Kontrafts und bie Forberungen barinnen gu haben bermei= nen, ihre Erben und Ceffionarien vor= gelaben, fich in bem auf ben 14ten Februar 1826 Vormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts= Rath Raulfuß personlich ober burch ge= fetlich zulässige Bevollmachtigte zu mels ben, und ihre Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls biefe Dokumente amortifirt werden follen.

Dofen ben 17. Detober 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. tego i tegož dnia rekognoskowanego, i dodatku do niego z dnia 24. Czerwca 1805 pod dniem 29. Czerwca 1805 rekognoskowanego zaginela Ur. Drweskiemu i dotychczas wysledzio. na bydź nie może.

Na wniosek przeto Ur. Drwęskiego dokumenta nini szem proklamu. ią się, i wszyscy posiedziciele tychże, i wszyscy którzy pretensye znich mieć mniemaią, ich Sukcessorowie i Cessyonaryusze zapozywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 14. Lutego 1826 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Kaulfuss w naszey izbie instrukcyiney albo osobiście, albo przez prawnych Pełnomocników stawili, i pretensye swe udowodnili, gdy wrazie przeciwnym dokumenta rzeczone amortyzowane zostana.

Poznań d. 17. Paździer. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

of the first through the said to

Subhaftations = Patent.

im Pleschenschen Rreise belegene, jum naszą, w Powiecie Pleszewskim po-Euftadius v. Grabskifden Nachlaß ge- tożone, do pozostałości niegdy Euborige abeliche Gut Wiccim nebft Bubes stachyusza Grabskiego należące, wraz bor, welches nach ber gerichtlichen Tare z przyległościami, które podług taxy auf 45069 Rthlr. 1 fgr. 9 pf. gewurs sadownie sporzadzoney na Tal.

Patent Subhastacyiny.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, Dobra Wieczyn, pod jurysdykcyą

bigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und bie Bietunge Termine find auf

den 19. August c., den 19. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor dem herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern werden biefe

Termine befannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

eingefehen werden.

- Krotofchin ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

45,069 śgr. 1 fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publiczpie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 r. zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadomieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Cbictal = Citation.

Ueber bie Kaufgelber ber ben hiefigen Burger Johann Dalskischen Shelenten gehörig gewesenen Grundstücke, als einer Wiese bei Plothke unweit Schneibemuhl und eines Gartens am hiefigen Stabt-berge, haben wir wegen ihrer Unzuläng= lichkeit zur Befriedigung ber andringen=

Cytacya Edyktalna.

Ponieważ Summa kupna nieruchomości dawniey do obywatela tuteyszego Jana Dalskiego i małżonki iego należących, iako to: łąki pod Płotką w pobliskości Piły i ogrodu pod przedmieściem tuteyszem górami mieyskiemi zwaben Glanbigerheute ben Liquibations-Prozeß erbifnet, und zur Liquidation ber Forberungen einen Zermin auf den 21. Februar 1826. Bormittags um 8 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Kryger angesett.

Alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche einen Real-Amspruch an die
Grundstücke zu haben vermeinen, werben hiermit aufgefordert, im gedachten Termine entweder persönlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Schlegel, Mittelstädt und Morit vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Ansprüche an die Grundstücke, jeht beren Kautgeld, gebührend anzumelden, und die Richtigkeit derselben nachzuweisen.

Die Ausbleibenden, werden mit ihren Ansprüchen an die Grundstücke und deren Raufgeld präkludirt, und es wird ihnen ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen die Käufer dieser Immobilien, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden.

Schneibemahl ben 24. Octbr. 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

ném, sytuowanych, na zaspokoie. nie wierzycieli do niey się ubiegaiących nie wystarcza, przeto dzisiay nad nia proces likwidacyiny otworzonym i do zalikwidowania pretensyi termin na dzień 21. Lutego 1826. przed południem o godzinie 8mey przed Sadu Ziemiańskiego Konsyliarzem Krüger w mieyscu wyznaczonym został. Wszystkich Wierzycieli nieznajomych a do nieruchomości w mowie będących iakową pretensyą realna mieć mniemaiących wzywamy zatém, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Schlegel, Mittelstaedt i Moritz proponuiemy, staneli i pretensye swe do nieruchumości rzeczonych, teraz do summy kupna podali, i prawnie udowodnili. Wierzyciele niezgłaszaiący się z pretensyami swemi do nieruchomości i summy kupna, prekludowanemi zostaną i im wieczne milczenie tak przeciw kupcom nieruchomości tych iako i przeciw wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazaném bedzie.

w Pile d. 24. Października 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaffations=Patent.

Das zu Nakel unter Nro. 46, 47nnb 48. belegene, dem Abraham Hirsch
zugehörige Grundsinkt nebst Zubehör,
welches nach der gerichtlichen Taxe auf
1474 Athlr. 15 sgr. gewürdigt worden
ist, soll auf den Antrag der Departez
ments Finanz = Behörde wegen rücksändiger Abgaben öffentlich an den Meistbiez
tenden verkauft werden, und der perems
torische Bietungs zermin ist auf den
27 ten Februar 1826 Morgens
um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath
Köhler in Nakel angesetz.

Besitzschigen Käufern wird dieser Terz min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sosern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme

nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeber Beit in unfe=

Schneibemubl ben 10. Movbr. 1825.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Nakle pod Nr. 46, 47, i 48 położona, do Abrahama Hirsch należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1474 tal. 15 śgr. iest oceniona, na żądanie władzy finansowey Departamentowey z powodu zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny

na dzień 27. Lutego 1826. zrana o godzinie otey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Koehler w Nakle wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydźmoże.

w Pile dnia 10. Listopada 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage zu Mro. 98. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 22. September c. haben wir zur Berpachtung des Borwerks Nadzewo bet Kornik auf drei Jahre, nemlich von George 1826 dis dahin 1829, einen nochmakigen Termin auf den 18ten März 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Nath Kaulfuß in inserem Gerichts = Schlosse augesetzt, zu welchem Pachtlustige mit dem Beswerken eingeladen werden, daß die Pachthedingungen in der Registratur einzgeschen werden können.

Pofen ben 3. November 1825. Konigl. Preuß, Landgericht.

Ebictal = Citation.

Da bem vermaligen Sulfe = Erecutor Maurer zu Chodziesen, die beffellte Cau= tion gurudgegeben werden foll, fo merben alle biejenigen, welche aus feiner Amtsverwaltung Unsprüche an ihn zu machen haben, hiermit zu bem auf ben 14ten Rebruar 1826 Morgens um 8 Uhr vor dem Landgerichterath Wegener allhier angesetten Termin vorgeladen, um folche anzuzeigen und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, bag fie nach fruchtlosem Ablauf bes Termins ihrer Unspruche an die Caution verluftig fenn, und blog an die Perfon bes zc. Maurer verwiesen werden follen, biefem auch bie Caution gurucfgegeben werben wird.

Schneidemuhl ben 22. Sept. 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Z odwołaniem sie do obwieszczenia z dnia 22. Września b. r. wyznaczyliśmy do wydzierzawienia folwarku Radzewa pod Kornikiem na trzy lata od Sgo Woyciecha 1826 aż do tegoż czasu 1829 nowy termin na dzień 18. Marca 1826 przed południem o godzinie grey przed Sędzią Kaulfuss w naszym Zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiących z tém oznamieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane bydźmogą.

Poznań d. 3. Listopada 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

Byłemu Exekutorowi pomocnikowi Maurer w Chodzieżu, złożona przez niego kaucya zwróconą bydź Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do niego z sprawowania urzędu swego, iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 14. Lutego 1826. zrana o godzinie 8mey przed Sądu naszego Konsyliarzem Wegener w miey. scu wyznaczonym prefensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym atoli razie regres swóy do kaucyi utracą i tylko do osoby Maurera wskazani, temu zaś kaucya zwrócona zostanie.

w Pile d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll bas in der hiesigen
Feldmark belegene, auf 1256 Rthlr.
10 sgr. gerichtlich abgeschätzte, dem Stellmacher Schneider gehörige Grundsstück, beffentlich an den Meistbietenden Schulden halber verkauft werden, und steht dazu ein peremtorischer Termin hier an der Gerichts = Stelle auf den 4 ten Februar f. J. au, zu welchem Kauftustige und Besichsähige hiermit eingelaben werden.

Meferit ben 22. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego grunt w tuteyszém terrytoryum leżący, sądownie na tal. 1256 sgr. 10 oceniony, kolodziejowi Schneider należący, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów przedany będzie.

Termin peremtoryczno licytacyiny wyznaczony iest na dzień 4ty Lutego r. p. tu w Międzyrzeczu,

w mieyscu posiedzeń Sądu.

Ochotę kupienia maiących wzys

wamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 22. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung.

Der Handelsmann Moses Cohn aus Wolkfein und die unverehelichte Jette Missel Schlesinger zu Lissa, haben in dem am 8ten Juni 1825 gerichtlich geschlossenen Ehecontract, die eheliche Gütergesmeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit diffentlich bekannt gemacht wird.

Frauftadt den 31. Oftober 1825.

Obwieszczenie.

Handlerz Moyzesz Kohn z Wollssztyna i Jetta Nissel Schlesinger z Leszna w kontrakcie przedślubnym w dniu 8. Czerwca 1825 r. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Kraiowego do wiadomości publ czney podaie.

Wschowa d. 31. Paździem, 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegene, dem Samuel Languer zugehörige Gut Jeziorko, welches nach der gerichtlichen Taxe vom Jahre 1823 auf 19723 Athlie. 14 ggr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den erneuerten Antrag eines Realgläubigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 18. Januar 1826.,
— ben 19. Lipril —

und ber peremforische Termin

— den 19. Juli 1826., vor dem herrn Landgerichtsrath Sachfe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsicht dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 25. August 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykeyą naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langner należące, które według taxy sądowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 ocenione zostały, na pomowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826, zrana o godzinie otey przed Delego. wanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały, Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku nie dozwola. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhafiations=Batent.

Es sollen die im Megilner Kreise belegenen, zur Gabriel v. Gzowöfischen Liquidations = Masse gehörenden Guter Gembice und Dzierzązno, welche nach der gerichtlichen Tare auf 33567 Athlr. 25 sgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, dffentlich an den Weistbietenden verkauft werden. Hierzu sind die Bietungs-Termine auf

ben 5. September c., ben 6. December c., und ben 9. Marz 1826.,

von benen der lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr in dem biefigen Gerichts - Locale anderaumt.

Besitzschigen Kaufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, daß die Guter dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhin= bern.

Das Tar = Infrument und die Ber= kaufs = Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Tare spåtestens 4 Wochen vor dem letzten Termine einzureichen.

Bugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real-Gläubigerin, das Fraulein Brigitta v. Robielska, hierdurch bffeutlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations-Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem MeistbiePatent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Gembice i Dzierzązno, w Powiecie Mogilińskim sytuowane, do massy likwidacyjmey niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 33,567 Tal. 25 śgr. 10 den. są oszacowane, mają być drogą publiczney licytacyj naywyżey podającemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są

termina

na dzień 5. Wrześwia r. b. na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 9. Marca 1826,

z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie gtéy, przed
Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego, które to termina
zdolnym nabywcom z tym zawiadomieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwiały powody.

Instrument detaxacyiny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest podania swych zarzutow przeciw taxie, naypóźniey w 4rech tygodniach przed ostatnim terminem.

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiadoma realna wierzycielka Ur. Brygita Kobielska, aby w terminach do tenden, wenn nicht rechtliche hinderniffe entgegen steben, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Jahlung des Kaufgelbes, die Löschung ihrer Forderung ohne Production der barüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnefen den 28. April 1825. Konigl. Prengisches Landgericht. licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżey podaiącemu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostaną, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyi opieraiącego się na tym dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 28. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Befanntmachung.

Der jubische Schullebrer Siegfried Triest und die unverehl. Jette Henoch Holzer zu Lissa, haben bei der beabsichtigten Verheirathung nach dem, bei dem Königl. Friedens = Gericht zu Lissa unterm 23. September c. abgeschlossenen Ehe= und Erbvertrage, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422 Lit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hierdurch bekannt gemacht wird.

Fraufadt ben 17. October 1825. Rbnigl. Preuf. Land-Gericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Siegfried Triest nauczyciel, i Panna Jette Henoch Holzer w Lesznie, przy zamierzonym zaślubieniu się, podlug zawartego w Krolewskim Sądzie Pokoiu w Lesznie pod dniem 23. Września r. b. Kontraktu przedślubnego i Sukcessyinego wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stosownie do §. 422 Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie-

Wschowa d. 17. Pazdzier. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogilnoer Rreife ju Gendowo belegene, ben Gottlieb Turnofchen Erben zugeho= rige Windmuffen = Grundfluck, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 567 Athlr. gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an den Meifibietenden verkauft merben.

Bir haben biergu einen Bickungeter= nin auf den 7. Januar 1826., vor bem Herrn Landgerichterath Jefel Mor= gens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Radyricht befannt ge= macht, daß die Tare in unferer Regi= ftratur eingesehen werben fann.

Gnefen den 26. September 1825. Ronigl. Preng. Land = Gericht. Patent Subhastacyiny.

Wiatrak w Sendowie pod Jurys. dykcya naszą, Powiecie Mogilińskim położony, Sukcessorów Gottlieba Turno własny, które podług taxy sądownie sporządzoney na 567 Tal. iest ocenionym na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 7. Stycznia 1826 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jekel w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Września 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, int Mogilner Kreife belegene adliche Gut Glogowiec, welches nach der Landschaft= lichen Lare auf 16,522 Athlr. 4 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Realglaubiger offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine,

nemlich auf

ben 11. October c., ben 12. Januar 1826. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcya nasza w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyine, to iest:

na dzień 11. Października r. b.,

ben 13. April 1826.,' von denen der letztere peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Uffessor Schwurz Morgens um 9 Uhr kierselbst angesetzt.

Besitzsähigen Käutern werben solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in dem letzten Termine dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sosern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Insteressenten frei steht, seine etwanige Einswendungen dagegen por dem ersten Termine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger ale: ber Facundi v. Gliffcynefi, ber Joseph von Lempicfi, der Jacob v. Uliensfi, die Albrecht von Turstifchen Erben und bie Elijabeth v. Marennefchen Erben, bierburch bffentlich vorgeladen, ihre Rechte in bem auftebenben Licitations = Termine wahrzunehmen, unter ber Bermarnung, bağ im Rall ihres Musbleibens bem Meift, bietenben, wenn nicht rechtliche Sinber= niffe entgegen fieben, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Kaufgeldes, Die Loschung ihrer For= berungen, ohne Production ber baruber fprechenden Documente, erfolgen wird.

Gnefen den 15, Mai 1825.

Roniglich Preuf. Landgericht.

na dzień 12. Styczuia 1826., na dzień 13. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest zawity zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tutey szego, którę to termina zdatnym posiadania nabywcom z tém uwiadomieniem podaią się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podaiącemu w ostatnim terminie, skoro prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przey. rzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukcessorów ś. p. Elżbiety Marenne niaicyszem, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daiącemu, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody, przyrzeczenie udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Nachbem über ben Rachlaff bes ju Mlanomo berftorbenen Gutsbefigere Ras fimir v. Rofatowsti, wegen Ungulange feit beffelben jur Befriedigung ber Glaus biger auf ben Antrag ber binterbliebes nen Erben erbichaftlicher Liquidations, Projeg eroffnet morden, fo baben wir jur Liquidirung und Berificirung ber Unforderungen einen Termin auf ben 13ten Januar 1826. bor bem Deputirten, herrn landgerichte Rath b. Chelmidt Morgens um 9 Uhr hiers felbft angefegt, und laben alle ermanis gen unbekannten Glaubiger vor, in bemfelben perfonlich oder burch einen gefeglich gulaffigen mit Bollmacht vers febenen Bevollmachtigten ju erfchets nen, thre Unspruche an bie erbichaft: fiche Liquidations Maffe gebührend ans gumelben, und beren Richtigfeit nache zuwelfen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwatigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forterungen nur an bass jenige was nach Bifriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen werben follen.

Onesen ben 5 September 1825.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałością niegdy Kazimierza Koszkowskiego Dziedzica Dobr Ułanowa z powodu niewystarczania oneyże na zaspokojenie jego Wierzycieli na wniosek Sukcessorów po nim pozostalych, proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto do likwidowania i uspra. wiedliwienia pretensyi, wyznaczy. lismy termin na dzień 13. Stycznia 1826 zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chelmickiem w Sali Sadn tuteyszego, na który niewiadomych Wierzycieli zapozywamy, aby się na tym terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego stawili, swe pretensye do massy sukcessyino-likwidacyney należycie poďali, i rzetelność onychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi i z pretensyami swemi, tylko do tego, coby ieszcze po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z massy pozostać mogło, odeslanemi zostana.

Gniezne d. 5. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański Ebiftal = Citation.

Rachbem über ben Nachlaß bes in Scharzig bei Betfebe verftorbenen Frei= gutebefigere Stanislaus Rifiernicht auf ben Untrag bes Vormundes ber Mino= rennen ber erbichaftliche Liquidationes Prozeß eröffnet worden ift, fo laden wir alle unbefannte Glanbiger hiermit bor, in bem am 17ten Mary 1826. Bornittage um 9 Uhr vor bem Geren Landgerichts = Rath Diesker anftehenden Termine zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und beren Richtigfeit nach= amweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an badjenige werden verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben burfte.

Denen, welchen es hier an Bekanntfchaft fehlt, werben bie hiefigen Justig-Commissarien Witter, Hunte und 200stel als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Meferig ben 29. September 1825. Ronigi, Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung.

Die hierselbst auf der Posener Borstadt unter Rro. 37 gelegene, und auf 413 Athlr. 23 sgr. abgeschäfte Schenne, soll im Wege der Execution in dem hier auf den 18. Februar f. J. anderaumten peremtorischen Bietungs-Termine deffentlich an den Meistbietenden verkaust werZapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Szarczu pod Pszczewem Stanislawa Kikiernickiego, własciciela Wovtostwa, został na wniosek opiekuna małoletnich dzieci proces spadkowolikwidacyiny otworzonym, wzywamy zatem wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie na dzień 17. Marca 1826. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń Sądu przed Delegowa. nym Sędzią Piesker stawili, pretensye swoie podali, i ich rzetelność udowodnihi, w razie albowiem przeciwnym, utracą prawo pierwszeń. stwa; i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani będa, co się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, z massy poznstanie.

Tym, którym tu na znaiomości zbywa, przedstawiaią się na Mandataryuszy, tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Witwer, Hünke i Roestel.

Międzyrzecz d. 29. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Stodoła tu na przedmieściu Poznańskim pod No.37. położona, na tal. 413 śgr. 23 oceniona, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym dnia 18. Lutego 1826 mabyć sprzedaną. ben, was ben Rauflustigen biermit be=

Meserit ben 24. October 1825. Ronigl. Preuß. Lanbgericht. Oczém ochotę kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy. Międzyrzecz d. 24. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Jufolge Auftrags des Königl. Landges
richts Fraustadt, haben wir zum Bers
kauf im Wege der nothwendigen Subs
hastation der zu Spitsowse unter Nro.
12 belegenen, den Wilhelm Ruhbenschen
Erben zgehörigen Nahrung, aus einer
Huse Land incl. 3 Morgen Wicsewachs,
einem alten Wohngebäude incl. eines
Stalles und einer alten Scheune bestes
hend, welche gerichtlich auf 300 Athlr.
geschätzt worden, einen nochmaligen
Termin auf den 10. Januar 1826.
Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen
Gerichts-Stube anberaumt.

Wir laben zu biesem Termin Kaufluftige, Besig = und Jahlungefahige mit bem Bemerken hiermit vor, baß ber Meistbietenbe nach erfolgter Genehmizung bes gedachten Königl. Landgerichts ben Juschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 14. October 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Real = Glaubi= gers, soll bas denen Seifensieder Carl Gottlob Heymann und denen Brauer David Rohrmannschen Erben eigenthum= lich zugehörige, allhier in der Mälzer= gasse unter Nro. 121 belegene zweistocki= Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedania w Spitkowkach pod Nr. 12. polożonego, Sukcessorom Wilhelma Ruhben naležącego gospodarstwa składaiącego się z iedney huby roli, wraz z 3 morgami łąki, iednego starego domu mieszkalnego wraz z iedną staynia i iednéy staréy stodoly, które na 300 Tal. sądownie oszacowane, nowy termin na dzień 10. Stycznia 1826. zrana o godzinie gtey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, zapłacić i posiadać zdolnych z tem nadmieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 14. Października 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego ma bydź należące prawem własności do Sukcessorów mydlarza Karola Bogusława Heymann i mielcarza Dawida Rohrmann domostwo mieszkalne murowane, o dwóch piętrach tu ge massive Wohnhaus, so wie das zu bemselben gehörige, von Fachwerk erzbaute und mit Ziegeln bedeckte Malzhaus nebst allem Zubehör, so wie auch eine Regelbahn und Stallung, welches laut gerichtlicher Tape überhaupt auf 1510 Athle. abgeschäht worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

In Gefolge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Fraustabt, haben wir daher einen peremtorischen Vietungs= Termin auf den 23. Januar f. J. Wormittags um 9 Uhr in unserem Gesschäfts-Locale angesetzt, und laden zu bemselben zahlungs = und besitzsähige Rauflustige mit der Versicherung ein, daß der Meistbictende, wenn sonft keine gesetzliche hindernisse eintreten, den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Tare ift in unserer Registratur täglich einzuseben, die Kaufbedingungen bagegen sollen im Termin eröffnet wer=

ben.

Bojanowo ben 8. November 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### Subhaftations - Patent.

Der bem hiefigen Juben Jsaak Abraham, an bem hierselbst in der Juden-Straße unter der Nro. 231 belegenen Hause, zustehende halbe Antheil, welther gerichtlich auf 225 Athlr. gewürdigt ift, soll Schulden halber dffentlich verkauft werden.

w Bojanowie w ulicy mielcarskiey pod liczbą 121 położone, iako też należąca do niego w ryglówkę wybudowana dachówką pokryta słodownia wraz z przyległościami oraz i kręgielnią wraz z stayniami, co wszystko wedle taxy sądowey ogółem na 1510 tal. oszacowane, torem konieczney subhastacyi publicznie przedane.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 23. Stycznia r. pr. przed południem o godzinie gtey tu w mieyscu urzędowania naszego, na który przymioty płacy i nabycia posiadaiących ochotę do kupna maiacych z tém zapewnieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący, skoro iakiekolwiek niezaydą prawne przeszkody, przyderzenia spodziewać się może. Taxa może bydź codziennie w Registraturze naszév przeyrzana, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi bydź maią.

Bojanowo d. 8. Listop. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Połowa domu w mieyscu na ulicy żydowskiey pod liczbą 231 położonego, należąca Starozakonnemu Izaakowi Abraham tustąd, która podług sądowey taxy na summę 225 talar. iest oceniona, ma bydź sprzedana z powodu długów przez publiczną licytacyą. Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy na mocy zlecenia Królews.

Im Auftrage bes Koniglichen Landge= richte ju Goneidemuhl, haben wir bier= zu einen Termin auf ben 1. Februar f. J. Bormittage um 9 Uhr auf ber bie= figen Gerichtestube angesett, und laben besithfähige Rauflustige ein, sich alebann bafeibft einzufinden und ihr Gebot abguacben, ber Meiftbiefente hat ben 3u= fchlag zu erwarten, in fofern nicht ge= fetliche Grunde eine Fortfetung der Gub= hastation nothwendig machen follten.

rer Registratur eingefeben werden.

Lobjens den 27. August 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krolewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Meferit, haben wir gum of= fentlichen Berkauf ber gu Therefienau un= ter Mro. 29 belegenen, bem Gottfried Bahr zugehörigen Wirthschaft, and Wohn= und Wirthschafts. Gebauben, fo wie einer magdeburgifden Sufe Bruchland beftes hend, welche gerichtlich auf 150 Rthlr. gewurdigt worden, einen neuen Termin auf ben 16. Januar 1826. Bor= mittage um 10 Uhr hierfelbst anberaumt, au welchem wir besitz = und zahlungsfa= bige Raufluftige hiermit einladen.

Wollftein ben To. November 1825.

Ronigt. Preug. Friedensgericht.

Sadu Ziemiańskiego w Pile w sadzie swym termin na dzień I. Lutego r. pr. o godzinie gtey przed południem, wzywaiąc każdegokolwiek, któryby do kupna tego miał ochote, i do posiadania był zdolnym, aby w tym przed nami stanał terminie i swe podał licytum poczym ma nastąpić przyderzenie więcey daiącemu, ieżeli powody prawne wymagać nie beda koniecznie dalszey gruntu tego sprzeda-Zy.

Taxa wzwyż nadmieniona znay-Die Tage fann gu jeder Beit in unfe= duie sie w Registraturze naszey, i może bydź widzianą w każdym czasie.

Łobżenica d. 27. Sierpn. 1825.

Obwieszczenie.

Stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do publiczney przedarzy gospodarstwa Bogumiłowi Baehr należącego, w Terespolu dod No. 29 sytuowanego, z zabudowania mieszkalnego i gospodarskiego tudzież iedney chuby miary magdeburskiey łak blotnistych składaiącego się, sądownie na Tal. 150 otaxowanego, nowy termin licytacyiny na dzień 16. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10. w naszym Sądzie, na który ochote kupna maiących do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszym wzywamy.

Wolsztyn C. 10. Listop. 1825. Król. Pruski Sad Pokoju. Dublifanbum.

Bum Berfauf 14 Stud Rube, haben ber c. bor bem hiefigen Friebensgerichte niß gefegt werben.

Gnefen ben 25. November 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Publicandum.

Do sprzedania 14 sztuk krów wir einen Termin auf ben 19. Decem= wyznaczylismy termin na dzien 19. Grudnia r. b. przed tutey. angesett, wovon Rauflustige in Rennt= szym Sadem Pokoiu, o czem ochote kupienia maiących uwiadomiamy.

> Gniezno d. 25. Listop. 1825. Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

Publikandum.

Auf bem Territorio bes Dorfes Lennagora bei Pudemis, ift vor 5 Wochen eine braune Stutte, 9 Jahr alt, mittler Große, ohne besondere Rennzeichen, melder ber Suf auf bem linten Borberfuß gespalten und auf bem rechien Sinterfuß lahmt, herrens los aufgegriffen worben.

Der unbekannte Gigenthumer ber= felben wird aufgeforbert, fich im Ters mine ben 1 9. December c. im bies figen Friedensgerichte gu melben, und fein Gigenthum nachzuweisen, wibris genfalls bie in Rede feiende Geutte bem Finder als Eigenthum jugefpros

chen werben wird.

Onefen ben 24. Novbr. 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Na territorium wsi Lennogory przy Pobiedziskach została przed 5 tygodniami klacz gniada | lat stara bez znaku, maiąca kopyto na lewey przedniey nodze przełupane, i która na prawą zadnią nogę k uleie bez pana przytrzymaną.

Nieznaiomego właściciela teyże klaczy zapożywamy, ażeby w terminie dnia 19. Grudnia r. b. w tuteyszym Sądzie stanał, i swa własność do takowey udowodnił, gdyż w przeciwnym razie taż klacz znalezicielowi na własność przysądzoną by została.

Gniezno d. 24. Listop. 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

In Bemagheit ber Berfugung, bes Ronigl. Sochfiverordneten Oberappellas tions : Gerichts vom 26. v. DR. follen ble für ben Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1826 für tie biefigen Frohnfestgefangenen erforbers Obwiesczenie.

W skutek rozrządzenia Naywyższego Sądu Appellacyinego z dnia 26. z. m. ma bydź dostawa potrzebnych za czas od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1826 dla wiezni tuteyszege fronfestu artykułów lichen Berpflegungs, Gegenstände, wie auch ber holze und Beleuchtungs Bes barf, bas Lagerstroß ic., im Wege einer öffentlichen Licitation an den Mindestfordernden in Entreprise auss

gerban merben.

Wir haben zu blesem Behuf einen Bietungs : Termin auf ben 15ten December d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts : Locale hiers selbst anberaumt, laben Entrepriselusstige und Cautionsfähige baher hiers burch ein, sich in termino licitationis elnzusinden, und ihre Gebote zu verstautbaren, wonach der Mintestforsbernde mit Vorbebalt der Approbation des Königl. Höchstverordneten Oberzeippellations : Beriches den Zuschlag zu gewärtigen haben wird.

Die Bedingungen konnen in unser rer Registratur j den Tag mahrend ben Umteffunden eingesehn werden.

Rogmin ben 2. December 1825. Konigl, Preuß. Inquisitoriat. żywności, iako też drzewa i światła, słomy na posłanie i t. d., drogą publiczney licytacyi naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczona.

W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie otey przed południem w mieyscu posiedzeń naszych. Chęć entrepryzy i zdolność złożenia kaucyi mających wzywamy, aby na terminie tym stawili się, licyta swe podali, podług których naymniey żądający, z zastrzeżeniem approbacyi z strony Naywyższego Sądu Appellacyjnego, przyderzenia spodziewać się może.

Warnnki mogą bydź każdego dnia podczas godzin służbowych w Registraturze naszéy przeyrzane.

Koźmin d. 2. Grudn. 1825. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

In bem sogenannten Bruche Bachorze bei Broble im Inowroclawer Kreise, sind kurz vor Johanni b. J. zwei Pferbe, nämlich:

a) ein Sjähriger schwarzer Wallach

ohne Abzeichen,

Aufficht übergeben morben.

b) eine rijdhrige falbe Stutte mit einem fleinen Stern angeblich gefunden, bem Finber jedoch abgenommen, und bem Bonts Amte zu Wroble zur einstweiligen

 b) iedenastoletnią płową klacz z strzałką,
 które iednak zostały znalezicielowi

odebrane i Urzędowi Woytowskiemu oddane.

Obwieszczenie.

Krótko przed Swiętym Janem r. b. znaleziono w tak nazwanem Bagnie Bachorze pod Wrobli Powiatu Inowrocławskiego, parę koni, iako to:

a) pięcioletniego czarnego wałacha bez odmiany, Der Eigenthamer bieser Pferbe wird hierdurch aufgefordert, sich spatestens innerhalb 6 Wochen als solcher zu der Untersuchungs " Sache wider Matheus Sporakowski bei dem unterzeichneten Inquisitoriate legitimiren und nächstem die Pferde gegen Ersstattung der Unterhaltungs " und Beskanntmachungs = Kosten in Empfang zu nehmen, entgegengesetzten Falls hat er aber zu gewäreigen, daß dieselben öffentlich verkaust und der Erlos gessesslich verwandt werden wird.

Roronomo ben 27. October 1825. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Właściciel koni tych wzywa się, aby się zgłosił do podpisanego Inkwizytoryatu w ciągu sześciu tygodni do akt indagacyjnych naprzeciw Mateuszowi Sporakowskiemu i własność swą udowodnił a następnie konie odebrał za wynagrodzeniem iednak kosztów utrzymywania i ninieyszego obwieszczenia, w przeciwnym bowiem razie konie w drodze licytacyi sprzedane zostaną, rozporządzenie zaś pieniędzy podług prawa nastąpi.

Koronowo d. 27 Paźdz. 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Unctions = Unzeige.

Don Seiten best unterzeichneten Artillerie = Depots werden Montag ben 12. f. Mts. eine Quantitat alter Geschirre und Reitzeugstücke und mehrere Centner altes Schmiebe = Eisen, so wie verschiedene alte Artillerie = Gerathschaften, modo licitationis im hiesigen Artillerie = Zeughause in ber Wronker = Straße verkauft werben, wozu Kauflustige hierburch eingeladen werden.

Pofen ben 28. november 1825.

Konigliches Artillerie = Depot.

#### PUBLICANDUM.

Jusolge Versügung bes Friedensgerichts hierselbst vom 17. dieses Monats
sollen mehrere im Wege der Execution
abgepfändeten Gegenstände, nehmlich
120 Scheffel Roggen, 58 Scheffel Gerste, 14 Scheffel Roggen und Erbsen,
verschiedenes Haus- und WirthschaftsGeräth, Pferde und Kühe in termino
den 19. December c. zu Zelgniewo
vor dem Unterzeichneten diffentlich an den

Obwieszczenie.

Stósownie do zlecenie tuteyszego Sądu Pokoiu z dnia 17. t. m. maią bydź drogą exekucyi zatradowane przedmioty, iako to:

120 wierteli żytn,

58 — jęczmienia,

14 -- grochu,

różne domowe i gospodarskie sprzęty, konie i krowy, w terminie dnia 19go Grudnia r. b., w Zelgniewie przed niżey podpisanym nayaahlung in Courant verfauft werden. publicznie sprzedane.

gelaben.

Schiffmann,

Meiftbietenben gegen gleich baare Be= wiecey daigcemu za gotowa zaplata

Raufluffige werden baber biermit bor= Ochote kupna maigcy ninievszem

wzywaia się.

Chobziefen ben 20. November 1825,. Chodzież d. 20. Listopada 1825.

Schiffmann.

Kriebenegerichte-Registratur-Uffiftent. Pomocnik Registratury Sadu Pokoju.

Rafe aus Turme bat in Commiffion jum Bertauf Carl Scholf, Markt Mro. 46.

Frifche Auftern empfing

Carl Schols.

## Nachweifung

ber Durchschnitts. Martt - Preise von der Stadt Liffa im Frau. ffadter Rreise vom Monat November 1825.

| Meizen der Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Erbsen dito Suchweißen dito Mubsen oder Leinsaamen dito Meisse Bohnen dito Kartoffeln dito Hopfen dito Gersten Ernste der Scholl Gersten - Grüße der Scholl Buchweizen Früße dito Gersten - Grüße dito Gersten - Grüße dito Gersten - Grüße dito | 1 4 4 4 | Rinbsleisch das Pfund Preuß. Gewicht Schweinesleisch dito Hammelsteisch dito Kalbsteisch dito Sievsalz dito Dutter tas Quart Vier dito Brandtwein dito Bauholz, die Preuß. Elle nach ber Dick gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches | 3 4 4 60 | 8 | 60 100 44 66 77 | 500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|-----|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|-----|